# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# I ziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

15. Mar; 1864.

11. Marca 1864.

(459) Ogłoszenie konkursu

<sup>h</sup>a opróżnione stypendyum naukowe z fundacyi ś. p. Andrzeja Zalchockiego.

Nr. 157. Z początkiem roku szkolnego 1863/63 zostało uwolhione jedno stypendyum reczne o rocznych zł. 105 w. a. z fundacyi ś. p. Andrzeja Zalchockiego dla uczeszczających do szkół

synów szlachty polskiej.

Uczniowie szkół początkowych, od klasy II. normalnej włącznie, tudzież uczniowie szkół wyzszych cheacy ubiegać się o toż stypendyum, maja do dnia 20. kwietnia 1864 podać prosby we do Wydziału krajowego, załączając wywód szlachectwa Polskiego, metrykę chrztu, świadectwo ubóstwa i ostatnie zaświadczenie z odbytych nauk, nakoniec dowód, iz do szkół publicznych drugie półrocze roku szkolnego 1863/4 przyjętemi zostali.

Z rady Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi

i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 1. marca 1864.

(448)Obwieszczenie.

Nr. 1973. C. k. urząd powiatowy w Gródku jako sąd niniejwiadomo czyni, iz na wezwanie c. k. sadu krajowego Lwow-\*kiego z dnia 9. września 1862 l. 34885 i 13. maja 1863 l. 5337 a zaspokojenie wiekszej pozyczki 1500 zł. m. k. zaległej resztuleej sumy 1443 złr. 23 k. m. czyli 1515 zł. 551/2 c. w. a. gminie miasta Grodka przyznanej, wraz z odsetkami zaległemi za rok 1851 w kwo-6 39 złr. 45 1/4 kr. m. k. czyli 41 zł. 74 c. w. a. odsetkami od roku 1852 po 5% dalej liczyć się mającemi, kosztami sądowemi i egzekucyjhemi 75 złr. 57 kr. m. k., 11 złr. m. k., 5 złr. 13 kr. m. k., 6 zł. 53 kr. n. k. albo 79 zł. 75 c., 11 zł. 55 c., 5 zł. 48 c., 7 zł. 23 c. nareście kosztami egzekucyjnemi w kwocie 30 zł. 98 c. w. a. Pzyznanemi, przymusowa sprzedaż realności pod l. 76-169 w Gródcześci miasta chrześciańskiej, dłużników Piotra i Elzbiety Holdemajerów własnej, dnia 12. kwietnia 1864 i 9. maja 1864 o godzinie 10cj przed południem w c. k. sądzie tutejszym pod następu-lecemi warunkami w drodze publicznej licytacyi sprzedaną zostanie:

1) Jako cenę wywołania ustanawia się podług aktu szacunkowego z dnia 10. maja 1861 oznaczoną wartość 2348 zł. 66 c.

Wal. austr.

2) Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany 200 zł. zadatek (wadyum) do rak komisyi licytacyjnej gotówką, w pa-Pierach publicznych albo listach zastawnych galic. towarzystwa kre-Vłowego podług kursu na dniu złożenia, lub nareście w ksiażkach <sup>8z</sup>parkasowych podług wartości nominalnej złożyć, który to zadatek dla najwięcej ofiarującego zatrzymany, i jeśli gotówką zapłacony jest, do pierwszej połowy ceny kupna wliczony, innym licytantom po licytacyi zwrócony będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest pierwszą połowę ceny hpna, wliczywszy w to zadatek w gotówce złożony, w przeciągu dni od dnia doreczenia mu uchwały sądowej akt licytacyjny do wiadomości przyjmującej do składu sądowego w Gródku złożyć.

Po zapłaceniu pierwszej połowy ceny kupna zwraca sie naj-

Wiecej ofiarującemu zadatek nie w gotówce złożony.

4) Drugą połowę ceny kupna ma kupujący w przeciągu 30tu dui od doręczenia mu uchwały sądowej, porządek kollokacyjny wierzyeleli ustanawiającej, do składu sądu powiatowego w Gródku złożyć, do złożenia zaś odsetki po 5 od 100 licząc do tego czasu, jed-40kowoż półrocznie z góry od dnia wprowadzenia go w posiadanie kupionej realności do rak sądowych opłacać.

5) Kupujący obowiązany jest ciężary gruntowe na tej realhości cieżące od dnia objętego posiadania bez żadnego wynagrodzenia, tabularne długi zaś tylko w miare ofiarowanej ceny kupna Przyjać, gdyby jeden lub drugi z wierzycieli bypotecznych wypłate przed prawnym lub umówionym terminem wypowiedzenia przyjąć

6) Gdyby realność ta w pierwszych dwóch terminach nawet cene szacunkowa sprzedana niezostała, wtedy na mocy §§. 148 i 152 ust. sad. i okólnika cyrkularnego z dnia 11. września 1824 1. 46612 wyznacza się do ułożenia warunków licytacyjnych termin na dzień 24. maja 1864 o godzinie 10ej przed południem, ha którym wszyscy interesowani tem pewniej w sądzie powiatowym Gródku stanać maja, gdyż niestający jako przystępujący do zdahia Wiekszości obecnych poczytanym będzie, poczem rzeczona realhość w trzecim terminie licytacyjnym nawet i niżej wartości za jaka badź cenę sprzedaną zostanie.

Notac połowę ceny kupna, swe żądania jemu pozostawiają, on nawet 7) Skoro najwięcej ofiarujący pierwszę połowę ceny kupna złoży, bez żądania wfizyczne posiadanie nabytej realności na swoje koszta wprowadzony zostanie, dekret własności mu sie wydaje, i on za właściciela intabuluje, cieżary zaś tej realności, o ile wedle warunków licytacyi na kupującego nie przechodzą, zostaną wyextabulowane i na cene kupna przeniesione.

8) Równocześnie zaś wszystkie licytacyjne warunki, mianowicie pozostała reszta ceny kupna wraz z obowiązaniem, takową poczawszy od dnia wprowadzenia w posiadaniu po 5% od 100 półrecznie zgóry oprocentować, w stanie biernym realności nabytej zaintabulowane zostaną.

9) Gdyby najwięcej ofiarujący tym warunkom licytacyjnym w jakim kolwiek bądź punkcie dokładnie zadosyć nicuczynił, realność owa na jego koszta w jednym terminie licytacyjnym się sprzedaje, a zadatek, jako też złożona część ceny kupna na korzyść wierzycieli hypotecznych przepada, oprócz tego wszelka strata na jego majątku prawnie poszukiwaną będzie.

10) Co się tyczy cięzarów, podatków lub innych danin, na tej realności ciężących, odseła się chęć kupienia mających do księg

gruntowych i c. k. urzędu podatkowego.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamia się c. k. prokuratorya skarbowa imieniem wys. skarbu podatkowego, p. Elżbieta Dulewska, p. Ignacy Łagoński, tudzież z życia i pobytu niewiadomi wierzycieli: Frydryk Riemann, Antonina Oswald, Tadeusz i Apolonia małżonkowie Bruniccy, Jan i Elżbieta małżonkowie Huberty lub ich równie niewiadomi spadkobiercy, niemniej i wszyscy po Iszym czerwcu 1862 w stan bierny rcalności Nr. 76-169 w Gródku wchodzący wierzycieli, nareszcie ci, którymby z jakiego kolwiek bądź powodu uchwała licytacye rozpisująca doręczoną być nie mogła, przez ustanowionego kuratora w osobie p. Wacława Majera i przez publiczne edykta o niniejszej licytacyi.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Gródek, dnia 16. grudnia 1863.

(434)E dy k t. (3)

Nr. 2841. C. k. sad krajowy we Lwowie zawiadamia niniejszym edyktem z imienia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców Jana Daszkiewicz, iż tymże na prośbę Marcelego Pilatowskiego uchwała z dnia 15. lutego 1864 l. 2841 nakaznje się, aby w 14tu dniach wykazali, że prenotacya sumy 7000 złp. instr. 28. p. 346. n. 1. on. w stanie biernym sum 12960 złp. i 540 duk. hollend. na Zupaniu i Wyzłowie dom. 61. p. 282. n. 10 et 12 on. intabulowanych, usprawiedliwioną jest lub w usprawiedliwieniu zostaje, inaczej zmazaną zostanie.

Gdy ci spadkobiercy Jana Daszkiewicza z imienia i miejsca pobytu nie są wiadomi, przeto ustanawia się im p. adwokata Rayskiego na ich koszta i nichezpieczeństwo za kuratora i temuż po-

wyższa uchwała doręcza się.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 15. lutego 1864.

(433)E dykt.

Nr. 54426. C. k. sąd krajowy jako sąd handlowy i weksłowy uwiadamia niniejszem Józefa Antoniego dw. im. Swiechowskiego, że na rzecz Izraela Itzika Prosta pod dniem 11. czerwca 1863 do I. 22560 nakaz płatniczy na sumę wekslową 550 zł. w. a. z przyna-

lezytościami wydanym został.

Gdy miejsce pobytu Józefa Antoniego dw. im. Swiechowskiego nie jest wiadome, przeto ustanawia się dla niego na jego koszt i niebezpieczeństwo kuratora p. adwokata Dra. Pfeiffera z substytucya p. adwokata Dra. Gnoińskiego i temuż kuratorowi wydany pod dniem 11. czerwca 1863 l. 22560 nakaz zapłacenia sumy 550 zł. w. a. doręcza się.

Lwów, dnia 3. lutego 1864.

Nr. 4007. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszym edyktem p. Franciszkowi Woronieckiemu wiadomem czyni, iz uchwała tego sadu z dnia 22. lutego 1864 l. 4007 na prosbe p. Wiktoryi Komarnickiej, tabuli krajowej wykreślenie zaintabulowanej dla p. Franciszka Woronieckiego sumy 160 duk. z p. n. z stanu biernego ciężącej na dobrach Pilzno z przyległościami i Swoszowa ewikcyi polecono.

Gdy miejsce pobytu p. Franciszka Woronieckiego nie jest wiadome, przeto na tegoż niebezpieczeństwo i koszta adwokat krajowy dr. Hofman za kuratora postanawia się, i temuż powyższa uchwała się doręcza.

Lwów, dnia 22. lutego 1864.

celem obsadzenia ośmiu miejsc funduszowych w c. k. wojskowych zakładach naukowych.

Nr. 223. Wedle uwiadomienia przez c. k. Namiestnictwo otrzymanego bedzie z końcem roku szkolnego 1868 opróżnionych ośm miejsc funduszowych galicyjskich w c. k. wojskowych zakładach edukacyjnych, a mianowicie siedm miejsc w szkołach oficerskich, a jedno

w szkole podoficerów.

Celem obsadzenia tych miejsc rozpisuje się niniejszem konkurs. Termin do ubiegania się wyznacza się do dnia 15. kwietnia 1864. Podania mają być wniesione do wydziału krajowego. Prosby po upływie terminu wniesione nie znajda uwzględnienia. Ubiegający się rodzice lub opiekunowie o nadanie miejsc funduszowych w rzeczonych zakładach, mają w prośbach swoich wyrazić: ile kandytat ma rodzeństwa, czyli też majuż opatrzenie lub jest wposiadaniu jakiego miejsca funduszowego albo stypendyum, nareście wskazać zasługi jakie może ojciec lub w ogólności rodzice kandy-

data dla rządu lub dla kraju położyli.

Kandydaci mają być w ogólności w takim wieku, iżby jedynasty rok zupełnie lub prawie ukończyli, dwunastego zaś nie przeszli, wszakże oznajmiło c. k. ministerstwo stanu reskryptem z dnia 23. lutego 1861 do l. 1221 wydanym, że wedle §. 13 ustępu 4go regulaminu dla wojskowych zakładów wychowawczych wydanego, moga być do zakładów kadeckich przyjęci i tacy kandydaci, którzy dopiero wskazany wiek o rok jeden lub o dwa lata przeszli, jeżeli tylko wiadomości przygotowawcze do dotyczacego roku szkolnego potrzebne posiadają, i jeżeli tamże przepisana ilość elewów nie będzie zupełną; zarazem mają się ciż kandydaci wykazać, że przynajmniej 4ta normalna klasę z dobrym ukończyli postępem, niemniej powinni przedłożyć zaświadczenie z ostatniego półroczu szkół, które odbywają; jeżeli zaś pobierają nauki prywatnie, także świadectwo z obyczajów wydane przez miejscowego plebana.

Oprócz tego mają być te podania wsparte następującemi ale-

1) Metryką chrztu kandydata przez dziekana i dotyczący c. k.

urząd obwodowy stwierdzoną.

2) Zaświadczeniem o stanie majątku, w którem ma być wyrażono, ile kandydat ma rodzeństwa, tudzież i ta okoliczność, że kandydat do przyzwoitego wychowania pomocy rządowej potrze-

3) Poświadczeniem odbytej naturalnej lub szczepionej ospy, jako też

4) świadectwem przez wojskowego lekarza wydanem o zdrowiu kandydata.

Miejsca te zostana obsadzone z rozpoczęciem roku szkol-

W końcu nadmienia się, iż wedle najwyższego rozporządzenia z daty 12. sierpnia 1863 co do miejsc w szkole podoficerów mogą być uwzględnonymi także uczniowie, jeżeli ukończyli 7my rok życia; ci jednakże między nimi, co już ukończyli ósmy rok życia, a chca wejść do wyższej klasy w niższych zakładach edukacyjnych, muszą wykazać, iz posiadają nauki elementarne.

Z rady wydziału krajowego król. Galicyi i Lodomeryi i w. ks. Krakowskiego.

Lwów, dnia 8. marca 1864.

(443)Rundmachung.

Mro. 7376. Bur Wiederbesetzung der erledigten Tabakgroßtrafit in Nadworna, Stanislauer Areises, wird ber Konkurs mittelft schriftlicher Offerten ausgeschrieben.

Diese Offerte, belegt mit bem Babium von 100 fl., find lang-stens bis einschließig 7. April 1864 bei ber k. k. Finang Bezirks Di-

rekgion in Stanislau zu überreichen.

Der Verkehr biefer Großtrafik betrug im Berwaltungsjahr 1863, und zwar: im Tabak . . öfterr. Währung.

Die näheren Ligitazionsbedingungen und der Erträgniß-Ausweis konnen bei ber f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Stanislau und bei biefer f. f. Finang-Landes-Direkzion eingefehen werden.

Von der k. f. Finang=Landes=Direkzion.

Lemberg, am 8. März 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7376. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Nadwornie obwodu Stanisławowskiego rozpisuje się konkurs przez pisemne oferty

Te oferty mają być zaopatrzone kwotą 100 zł. wal. austr. jako wadyum i najdalej do dnia 7. kwietnia 1864 roku włącznie do c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Stanisławowie podane.

Obrót tej głównej trafiki wynosił w roku 1863, a to: 

wal. austr.

Blizsze warunki licytacyjne jakoteż wykaz dochodów mogą interesowani w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Stanisławowie, tudzież w tutejszej krajowej dyrekcyi skarbowej przejrzeć.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej.

Lwów, dnia 8. marca 1864.

Diro. 2061. Bei ber f. f. Post-Expedizion in Szczucin, Kreie Tarnow, Bezirk Dabrowa, ift die Post : Expedientenstelle zu beschent mit welcher eine Bestallung jährlicher Ginhundert zwanzig Gulben (120 fl.) und ein Amte Pauschale jahrlicher 3manzig vier Gulbel (24 fl.) gegen Abschluß bes Dienftvertrages und gegen Leiftung eine

Raugion im Betrage 200 fl. verbunden ift.

Bewerber haben ihre eigenhandig geschriebenen Gesuche unter Nachweisung ihres Alters, ihrer Borbildung, ihrer Bermögens : Ber haltniffe und ihres sittlichen und staatsburgerlichen Wohlverhalten bis letten April 1864 bieramte einzubringen und anzugeben, gege" meldes mindeste Sahrespauschale sie die tägliche Bothenfahrpost gut schen Szczucin und Dabrowa (11/4 Post) zu unterhalten fich ver

Bon ber f. f. galig. Post=Direkzion.

Lemberg, am 9. März 1864.

Edykt.

Nr. 1791. C. k. sad obwodowy w Przemyślu jako sad han dlowy i wekslowy uwiadamia niniejszem Edwarda i Ewe Swierczy skich, že przeciw nim na prośbę Sary Penner pod dniem 23go czerwca 1863 do l. 5814 wniesiona, nakaz zapłacenia sumy 400 71 a. w. z p. n. z wekslu ddto. Krupoka 2. stycznia 1863 uchwała tutejszą z dnia 25. czerwca 1833 l. 5814 wydanym został.

Gdy ten nakaz płatniczy dla niewiadomego miejsca pobyto Edwardowi i Ewie Swierczyńskim doręczonym być nie mógł, prze to ustanawia się dla nich kuratora w osobie adwokata krajoweg Dra. Madejskiego z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Dwor

skiego i temuż nakaz płatniczy doręcza się.

Przemyśl, dnia 25. lutego 1864.

C d i f t.

Mro. 2143. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemysl wird biemi zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in ber Rechtssache bes Marcel Wistocki als bes Rechtsnehmers der Zenobia de Leszczyńskie Nie wiadomska wiber Antonine Holland de Gründensels wegen Bahlum von 2000 fl. und 2000 fl. AM. jur Ginbringung ber erfiegten Gumm von 2100 fl. oft. 2B. fammt 5/100 vom 10ten Mai 1860 laufenbell Binfen, dann ber Salfte ber Gerichtskoften im Betrage von 28 46 fr. oft. 28. und der Erefuzionefosten im Betrage 5 ft. 2 fr. und 6 fl. öft. B. und der gegenwärtig zugesprochenen im Betrage 9 fr. oft. B. ber britte Grad ber Exefuzion, b. i. die exefutive Tell biethung ber im Sanoker Rreife gelegenen Guter Stuposiany und gentlich die Ausbehnung dieser exekutiven, in der Rechtsfache ber f. Finang-Profuratur gegen Josef und Antonina Holland de Grunden, fels wegen Zahlung der Summe von 211 fl. 14 fr. öfterr. 2B. mit bem hiergerichtlichen Befchluse vom 30. Dezember 1863 3 10847 bewilligten und in einem Termine ausgeschriebenen Feilbiethung be williget wird.

Przemyśl, am 2. März 1864.

Edykt.

Nr. 2143. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniej szem do publicznej wiadomości, że w sprawie Marcelego Wistoc kiego jako prawonabywcy Zenobii z Leszczyńskich Niewiadomskiel przeciw Antoninie Holland de Gründenfels o zapłacenie 2000 zł. 2000 zł. m. k. w celu zaspokojenia wygranej kwoty 2100 zł. w 4 z odsetkami po 5/100 od dnia 10. maja 1860, tudzież połowy ko sztów sporu w ilości 28 zł. 46 kr. w. a. i cgzekucyi w ilości 5 zł 2 kr., 6 zł., poprzednio, a obecnie 9 zł. 7 kr. wal. austr. przy znanych, trzeci stopicń egzekucyi, t. j. egzekucyjna sprzedaż dóbr Stuposian dolnych w obwodzie Sanockim położonych, właściwie rozciągnienie tej egzekucyjnej sprzedazy w sprawie k. prokuratoryi skarbowej imieniem skarbu przeciw Józefowi i Antoninie Holland de Gründenfels o zapłacenie ilości 211 zł. 14 kr. wal, austr. uchwała tutejszo-sądową z dnia 30. grudnia 1863 liczb 10847 dozwolonej i w jednym terminie rozpisanej dozwala.

(445)© dift.

Mro. 8882. Bom f. f. Lemberger Landes- als Handelsgericht wird bem herrn Stanislaus v. Kalicki mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Jacob Nadel sub praes. 27. 8 bruar 1864 Bahl 8882 ein Gefuch um Bahlungsauflage ber Bedfel fumme pr. 250 fl. oft. 2B. angebracht, und um richterliche Silfe al beten, worüber die Zahlungsaustage unterm 9. Mart 1864 3. 8882 bewilligt wurde.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Landes= ale Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben biefigen Advofaten Dr. Kratter mit Gubill tuirung bes Abvofaten Dr. Pleiffer als Rurator bestellt, mit meldem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Przemyśl, dnia 2. marca 1864.

Durch biefes Gbift wird demnach ber Belangtel erinnert, 311 rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzugeigen iberhaupt die gen Marthabianne bie ber Barthabianne bie ber Barthabianne bie ber Barthabianne bie ber bet bie erforbertiden anderen überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechte

mittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung ent= kehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 9. März 1864.

(1)

reis

[bell

Iben

iner

nter

Ber

gni

(1)

lan'

38

, ala

ytu

17.80

ego

(1)

mil

cell

I THE

11111

unc

eil

ej-

ic)

10

Nr. 194. Ze strony c. k. Belzkiego powiatowego sądu za-Wiadamia sie Franciszka Kwaszyńskiego mechanika niniejszym edyktem, że przeciw niemu pod dniem 29. stycznia 1864 do liczby 194 Jan Strociński mieszczan Bełzki wniósł pozew o zapłacenie 25 zł. w. a. i prosił o pomoc sądową, względem czego do sumarozprawy wyznaczono termin sadowy na dzień 5. lipca 1864 o 10ej godzinie rano.

Gdy miejsce pobytu oskarzonego nie jest wiadome, przeto c. k. Powiatowy sad w Belzie dla zastapienia pozwanego i na niebezpiezeństwo i koszt jego ustanowił wójta Jana Kaszubskiego jako kuratora, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla

Galicyi procedury sadowej bedzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanemu, ażeby należytym czasie albo sam przybył, albo potrzebue dokumenta astanowionemu zastępcy udzielit, lub innego rzecznika wybrał i tesadowi oznajmił, w ogółc przedsięwział służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sam sobie przypisze.

Od c. k. sadu powiatowego.

Belz, dnia 29. stycznia 1864.

Aro. 2990. Bom f. f. Bezirksamte zu Grodek als Gerichte wird abwesenden Herrn Franz Bodnar wie auch dem, dem Wohnorte unbekannten herrn Filipp Bodnar und Robert Bodnar mittelst Begenwärtigen Goiftes bekannt gemacht, es haben wider diefelben und andere Erben des Franz Bodnar die Stadtgemeinde Grodek auf Bahber Summe von 4000 fl. RM. ober 4200 fl. oft. B. f. N. G. praes. 30. Oftober 1862 Zahl 2990 eine Klage angebracht und m richterliche Silfe gebeten, mornber gur mundlichen Berhandlung bie agfahrt auf ben 4. Mai 1864 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der belangten herrn Filipp Bodnar und obert Bodar unbekannt ist, so hat das f. f. Bezirksamt als Gericht beren Bertretung und auch auf ihre Gefahr und Roften wie auch Bertretung des abwesenden Herrn Franz Bodnar auf beffen Gefahr Rosten ben herrn Venzel Majer aus Grodek als Rurator bemit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien borgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift merben bemnach die Belangten erinnert, jur Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen atsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen achwalter zu mahlen und diesem f. f. Bezirksamte als Gerichte anduzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßi-Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumang entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Grodek, am 24. Juni 1863.

Mro. 8880. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird bem herrn Manislaus v. Kalicki mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, is habe wider ihn Salamon Dubs unterm 27. Februar 1864 3. 8880 in Gesuch um Zahlungsauslage der Wechselsumme von 300 st. öst. W. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungsuntage unterm 9. März 1864 bewilligt murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das Gefahr und Kosten den hiesigen Abvokaten Dr. Kratter mit Substimirung des Advokaten Dr. Pfeilser als Kurator bestellt, mit welchem angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Benjesordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach der Belangte erinnert, zur det en Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern didwalter zu mählen, und diesem f. t. Landesgerichte auzuzeigen, berhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= du ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entsteben= Folgen felbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, den 9. März 1864.

Nro. 8523. Bom f. f. Złoczower Kreisgerichte wird bem abbesenden Johann Kajetan Ilinski, Valentin Zakaszewski, Anton Woonicz, Stanislaus Szołajski und Josef Levachich mittelst gegenwartis en Gbittes befannt gemacht, es habe wiber diefelben herr Heinrich Grf. llinski und die erbeerklarten Erben des Janusz Grf. llinski, als: Fr. Ste-fanja Laska und Fr. Leonia Kaszowska wegen Ertabulirung des bestige Laska und Fr. Leonia Kaszowska wegen Creabulirung des breisährigen obligatorischen Pachtbestes der Güter Cebrow und Woobiowka und ber Summe von 50000 fip. sammt Bezugsposten aus dem Lastenstande der Güter Jezierna, Danisowce und Ostaszowce Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagfahung den 10. Mai l. J. um 10 Uhr Vormittags festgesetzt worden ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten ober im Falle ihres Ablebens beffen Erben unbefannt find, fo bat bas f. f. Kreisgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Roften ben hiefigen Dr. Adv. Ornstein mit Cubstitutrung des Gren Advotaten Dr. Skatkowski St. als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter ju mahlen und biefem f. f. Kreisgerichte anguzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Verabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben merden.

Złoczow, den 3. Februar 1864.

Lundmachung (451)(1)

jur Sopfenveräußerung. Mro. 1819. Mit Bezug auf die Lizitazions-Kundmachung vom 15. Janner 1864 Bahl 14362 mird gur Beraußerung bes auf ber Staats : Domane Solotwina im Jahre 1862 im Gewichte von 15 3tr. 46 Pfb., und im Jahre 1863 im Gewichte von 24. 3tr. 11 Bfb. gefechften Gartenhopfens, im Gangen ober parthienweife bei ber Stanislauer f. f. Finang-Bezirks-Direkzion eine Konkurrenzverhandlung

mittelft schriftlicher Offerte stattfinden.

Der Ausrufspreis wird fur je einen Wiener Bentner Sopfen u. 3. vom Jahre 1862 mit Sechzig Zwei Guiben (62) und vom Jahre 1863 Sechzig Fünf Gulben (65) angenommen.

Die mit dem 10% Badium versehenen, nach der obigen Rundmadung eingerichteten Dfferten muffen langftens bis jum 24. Marg 1864

6 Uhr Abende eingebracht werden.

Die übrigen Ligitagionsbedingniffe tonnen bei biefer Finang=Bezirks = Direkzion und die Hopfenprobe sowohl bei diefer als auch bei der Lemberger f. f. Finang-Bezirks-Direktion eingesehen werden.

R. f. Finang=Bezirks=Direkzion. Stanislau, am 7. Marg 1864.

Ogłoszenie

licytacyi chmielu.

Nr. 1819. Odnośnie do ogłoszenia licytacyi z dnia 15. stycznia 1864 do l. 14362 odbędzie się w Stanisławowskiej c. k. obwodowej dyrekcyi finansów pertraktacya konkursowa przez pisemne oferty celem sprzedaży zebranego w państwie skarbowem Sołotwinie w roku 1862 cetnarów 15 i funtów 46, a zebranego w roku 1863 cetnarów 24 funtów 11 chmielu ogrodowego w całości lub cześciowo.

Cena wywołania ustanawia się za jeden cetnar chmielu, mianowicie z roku 1862 na sześćdziesiąt i dwa (62) zł. w. a., a z roku 1863 na sześćdziesiąt pięć (65) zł. wal. austr.

Ułożone na podstawie niniejszego ogłoszenia oferty, zaopatrzone wadyum wynoszące 10% ceny szacunkowej wywołania, mają być podane najdalej do 24. marca 1864 szóstej godziny wieczorem.

Reszte warunków licytacyi można przejrzeć w tej tu obwodowej dyrekcyi finansów, a próby chmielu tak w tejże jak i w Lwowskiej c. k. krajowcj dyrekcyi finansów.

C. k. obwodowa dyrekcya finansów.

Stanisławów, dnia 7. marca 1864.

(456)C d i f t.

Diro. 7158. Bom t. f. Bezirtsgerichte Brody wird hiemit ben, dem Namen, Leben und dem Wohnorte nach unbekannten Erben des Jacob Weiser aus Brody befannt gegeben, daß über das Gesuch bes Samuel Czeites auf Grundlage des zwischen Jacob Weiser als Ber= fäufer und Ettie Czeites als Käuferin geschlossenen Kaufe- und Ber= faufevertrages ddto. Brody 22. Oftober 1834 guerft die Intabultrung der Ettie Czeites und dann auf Grund der Zesston der letteren adto. Brody 24. Dezember 1863 bie Intabulirung bes Zeffionars Samuel Czeites als Eigenthumers des Dom. recent. tom. 22, fol. 33. auf den Namen bes Jacob Weiser intabulirten hauses sammt Grund unter Mr. 300 in Brody bewilliget und ber diesfällige Bescheib dem fur bieselben bestellten Kurator herrn Advokaten Dr. Landau zugestellt

Dom f. t. Begirfegerichte.

Brody, am 18. Februar 1864.

(447)Kundmachung.

Nro. 1326. Bon Seite der f, f, Kreisbehörde wird hiemit be- fannt gemacht, daß wegen Sicherstellung bes Baues einer gr. fath. Pfarrwohnung in Serafince am 31. Marg l. J. beim f. f. Begirfeamte in Horodenka eine Offertenverhandlung abgehalten werden wird.

Der Fisfalpreis beträgt 2333 fl. 73/10 fr. oft. B. und es wers ben von Seite der dortigen Gemeinde ju Diesm Baue 531/2 Rubitflafter Bruchfteine erzeugt und bis jur Bauftelle beigestellt werden.

Die gehörig verstegelten Offerten werden am genannten Tage bis 6 Uhr Abends angenommen, hingegen später einlangende Offerten nicht berücksichtiget werden.

Jeder Offerte muß das 10% Badium im Betrage von 233 ff. 37 fr. oft. B. entweder im Baaren ober in Staatspapieren, nach ih= rem Kurswerthe berechnet, angeschlossen werden.

Das Bauoperat, so wie die Offerten-Berhandlungs-Bedingnisse können täglich während ben Umtestunden in der freisbehördlichen Ingenieurs-Kanzlei zu Kolomea, am Tage ber Lizitazion aber beim f. f. Bezirksamte in Horodenka eingesehen werben.

Kołomea, am 5. Mars 1864.

#### Ogłoszenie.

Nr. 1326. Ze strony c. k. władzy obwodowej podaje się niniejszem do wiadomości, ze w celu zabezpieczenia budowli dla plebana obrządku grecko-katol. w Serafińcach wystawić się mającego pomieszkania, pertraktacya przez oferty na dniu 31. marca r. b. w urzędzie powiatowym w Horodence się odbędzie.

Cena fiskalna wynosi 2333 zł. 73/10 c. w. a., a ze strony gminy tamtejszej będą dostawione 531/2 kubicznnych sążni kamienia na

plac zabudowania.

Należycie opieczętowane oferty przyjmują się na rzeczonym dniu do 6tej godziny wieczór, później zaś przedłożone oferty nie będą uwzględnione.

Do każdej oferty ma być przyłączony 10% wadyum w ilości 233 zł. 37 kr. w. a. albo w gotówce albo w papierach krajowych

wedle kursu obliczonych.

Tak operat budowli, jakoteż i warunki pertraktacyi ofertowej moga być codziennie podczas urzedowania w kancelaryi inzynierów władzy obwodowej w Kołomyi, zaś w dniu do licytacyi wyznaczonym w c. k. urzędzie powiatowym w Horodence przejrzane.

Kołomya, dnia 5. marca 1864.

(449)Obwieszczenie.

Nr. 1680. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Eduarda Schwarz, a w razie śmierci jego tegoż nieznajomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iz pani Hyacynta z hrab. Siekierzyńskich Witkowska przeciw tymze pozew o wyekstabulowanie prawa trzechletniego najmu na połowie realności pod l. 960 w Tarnopolu położonej, dom. 2. str. 51. n. 2. on. zaintabulowanego i zwrót kosztów prawnych pod dniem 25. lutego 1864 l. 1680 podała, na któren do ustnej rozprawy termin na 26go kwietnia 1864 10ta godzine przed południem wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest. Protymze obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Weisstel i zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Schmidt niebezpieczeństwell na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wym niony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony bedzie

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwany by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obroj praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obroll obrali, tego sadowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie sw<sup>ol</sup> służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie propisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 29. lutego 1864.

(460)C bitt.

Mro. 2082. Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirksgerichte für Stadt und Borftadte wird dem abmefenden und dem Wohnorte unbekannten Josef Semorad mittelst gegenwärtigen Ebiktes bekann gemacht, es habe wider ihn Herr Igoaz Mündel wegen Zahlung eff Betrages von 70 fl. oft. W. f. R. G. de praes. 21. Dezember 186 Bahl 26056 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten worüber eine Tagfahrt zum summarischen Verfahren auf ben 14 2000 1864 um 10 Uhr Bormittage anberaumt murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Herrn Josef Seme diesem Gerichte unbekannt ift, so hat bas f. f. stadt. del. Bezirke richt zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Koften hiefigen Landekadvofaten Grn. Dr. Blumenfeld mit Cubstituirung be Landesadvofaten fin. Dr. Fangor als Rurator bestellt, mit welche die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen

richtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebift wird demnach ber Belangte erinnert. rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, oder die erforderlichen Recht behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen ander Cachmalter zu mahlen und diesem Begirkegerichte anzuzeigen, überham die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenbe Folgen felbst beizumessen haben wird.

Lemberg, ben 6. Februar 1864.

## Anzeige-Dlatt.

## Doniesienia prywatne.

#### Kundmachung. (458)

Siebente ordentliche General = Berfammlung der Afzionare.

Der gefertigte Berwaltungsrath gibt fich die Ehre, die stimmfa= higen Afzionare der f. f. priv. galtz. Karl Ludwig-Bahn zu ber, Montag ben 9. Mai 1864 um 9 Uhr Vormittage im Musikvereinssaale in Wien stattsindenden siebenten ordentlichen Generalver= fammlung einzuladen, bei welcher ftatutengemäß folgende Wegen= stände zur Verhandlung und Schluffassung gelangen werden: 1. Bericht des Revisions : Ausschusses über den Rechnungsabschluß

bes Jahres 1863.

2. Jahresbericht bes Berwaltungerathes.

3. Bermendung bes lleberschuffes vom Sahre 1863.

4. Genehmigung eines Beitrages für den Benfionsfond. 5. Wahl des Revisions = Ausschusses zur Prüfung der Rechnungen

des Jahres 1864.

6. Definitive Bestätigung der in Folge des Austrittes eines Berwaltungerathe = Mitgliedes im Sinne des S. 40 erfolgten Er=

7. Theilweise Erneuerung bes Verwaltungsrathes in Folge bes nach S. 36 der Statuten stattfindenden Austrittes von drei Mit-

Jene Herren Afzionäre, welche sich im Besitze von mindestens 40 Afzien befinden und das Simmrecht ausüben wollen, haben in Gemäßheit der SS. 22 und 26 der Statuten die besagte Anzahl Afzien längstens bis 11. April d. J. zu hinterlegen, und erhalten dagegen nebst dem Erlagscheine eine für die Generalversammlung giltige Legis

timazionsfarte.

Die hinterlegung der Afzien geschieht in Wien bei ber Gefellschaftskasse, bei der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe, oder bei den Berren G. M. v. Rothschild, in Frankfurt a. M. bei den Herren M. A. v. Rothschild und Cohne, in Krakau bei den herren F. J. Kirchmaher und Sohn, in Lemberg bei der Sammlungskaffe der Gesellschaft am dortigen Bahnhofe, oder bei der Filiale der f. f. privil. öfterr. Rreditanstalt für Sandel und Gewerbe, mittelst zweisach ausgefertigter, die Akzien in arithmetischer Ordnung enthaltenden Konfignazionen, welche bei den genannten Kassen und Agenturen unentgeltlich verabfolgt werden.

Gin Mitglied der Generalversammlung fann nur eine Stimme

für fich, und Gine als Bevollmächtigter führen.

Im Vertretungsfalle muffen bie auf der Rudfeite der Ligitimazionskarten vorgedruckten Vollmachten von dem Vollmachtgeber eigen= händig ausgefüllt und unterfertigt werden.

Wien, am 9. Marg 1864.

Der Berwaltungerath.

# K. K. prin. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwik

### Obwieszczenie.

Siódme zwyczajne zgromadzenie walne akcyonaryuszów

Podpisana rada zawiadowcza ma zaszczyt zaproszenia pp. ak cyonaryuszów c. k. uprzyw, kolei galic. Karola Ludwika majac<sup>yel</sup> prawo głosowania na 7. zwyczajne zgromadzenie walne w Wiedniu w sali towarzystwa muzycznego dnia 9go maja 1804 o godzinie 9. przed południem, na którym podług statutów następu jące przedmioty pod rozprawe i uchwałę przyjdą:

1. Sprawozdanie wydziału rewizyjnego z zamkniecia rachunków

w roku 1863.

2. Sprawozdanie roczne rady zawiadowczej.

3. Uzycie nadwyzki z roku 1863.

4. Przyzwolenie dodatka do funduszu emerytalnego.

5. Wybór wydziału rewizyjnego do zbadania rachunków r. 1864

6. Zatwierdzenie ostateczne wyborn zastępcy, spowodowanego w mysł S. 40 w skutek wystapienia jednego z członków rady zawiadowczej.

7. Wznowienie częściowe rady zawiadowczej w skutek wysta pienia trzech członków w myśl §. 36 statutów.

Panowie akcyonaryusze posiadający najmniej 40 sztuk akcy i zyczący sobie wypełnić prawo głosowania mają złożyć te ozna czona liczbę akcyi w myśl §§. 22 i 26 statutów najdalej do 11go kwietnia t. r., a otrzymają natomiast obok potwierdzenia na złoże nie, karte wstepu do zgromadzenia walnego.

Złożenie akcyi uskutecznia się w Wiedniu w kasie towarti stwa, w c. k. uprzyw. austr. zakładzie kredytowym dla handlu orzemysłu, albo u pana S. M. Rothschilda, w Frankfurcie nad Menem u panów M.A. Rothschildów i synów, w Krakowie u pa now F. J. Kirchmajera i syna, we Lwowie w kasie zbiorowej towarzystwa na tamtejszym dworcu kolei albo w filii c. k. uprzyw austr. zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu, za pomoca kon sygnacyi w dwójnasób wygotowanych, zawierających akcye w porządku arytmetycznym, które bezpłatnie wydawane będą w wymienionych kasach i agenturach.

Członek zgromadzenia walnego może mieć tylko jeden glos

własny i jeden głos jako umocowany.

W razie zastępstwa, pełnomocnictwa na odwrotnej stronie karty legitymacyjnej wydrukowane, winne być od mocodawcy własnoręcznie wypełnione i podpisane.

Wiedeń, dnia 9. marca 1864.

Rada zawiadowcza.